# Nº 242.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Freitag, den 9. October 1829.

Ungekommene Fremde vom 7. October 1829.

Hr. Erbherr v. Zakrzewelli aus Poddebien, Hr. Erbherr v. Stameli aus Stam, I. in Do. 391. Gerberftraße; Gr. Erbherr Bafrzeweffi aus Milagomo, Br. Erbherr Kowalski aus Wyfocka, Sr. Probst Ertel aus Abelnau, I. in No. 168. Wafferfrage; Br. Kollegien-Rath v. Wrobel aus Barfchau, I. in No. 384. Gerberftraße; hr. Kaufmann Toll aus Breslau, hr. Graf Radolinski aus Jarocin, Br. Bau-Infpeftor Lichter aus Frauftadt, Sr. Pachter Roffudi aus Ronin, Sr. Erbherr Szezaniecki aus Chelmno, Sr. Erbherr Potworowski aus Gola, Fr. v. Chlapowska aus Rothdorff, I. in No. 243. Breslauerftrafe; Sr. Prior v. Strasynski und Sr. Maurici, Geiftlicher, aus Priment, I. in No. 136. Wilhelmoffrage.

Nachweifung

ber bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt 

Might ere 30, Cepleich + 1820. Liveran others maneyers and retrieval

and the property of the contract of the second of the seco

to the last second my ballen. This has

Beergleman und po-88% ver were gene

are contraction and actions on a

samples opening to the state of the same and the

Steerswall and thirthey designed to

Allen Later and Section for the

- 2) Zaleski in Jaraczewo.
- 3) Miforefi in Lipno.
- 3) Rekawinski in Kopanowo.
- 6) Zaorefi in Kruezynower Hauland.

went of the state of the state

Richay, Bursel 38 d security ski

7) Fink in Strehla. publication was intravoletaxen colu

- 11007

Bekanntmachung.

Die in Noznowo, Oborniker Kreises, belegene, den Johann Jacob Hoppeschen Erben gehörige unterschlächtige Wassermühle soll auf den Antrag einiger Reals Gläubiger öffentlich an den Meistbietens den bis zum 24. Juni 1830 verpachtet werden.

Ju diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 4. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Referendarins Thiel in unserm Partheien=Immer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken ein= laden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werzben tonnen, und der Bietende eine Caustion von 500 Athl. bestellen muß.

Pofen ben 24. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zum Bürgermeister Hentschelschen Nachlaß gehörige, in der Stadt Schwerssenz unter No. 90. gelegene Grundstück soll im Termine den 20. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands-Gerichtse Nath Kaulfuß in unserm Parztheienzimmer auf ein Jahr vom 1. October c. bis dahin 1830 öffentlich verspachtet werden. Pachtlustige werden hierzu eingeladen.

Pofen ben 30. September 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

## OBWIESZCZENIE.

Młyn wodny w Roznowie Powiecie Ohornickim położony, do Sukcessorów Jana Jakoba Hoppów należący, na wniosek niektórych Wierzycieli realnych, publicznie naywięcey daiącemu aż do dn. 24. Czerwca 1830 wydzierzawiony być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Listopada r. b. przedpołudniem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Thiel, w naszey izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszey zawsze przeyrzane bydź mogą, i że licytuiący kaucyą 500 Tal. złożyć winien,

Poznań d. 24. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Nieruchomość do pozostałości Hentschla należąca, w mieście Swarzędzu pod Nr. 90. położona, ma
bydź w terminie dnia 20. Października r. b. przed południem
o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w naszym zamku sądowym na ieden rok od 1. Października r. b. aż do tegoż czasu 1830
publicznie wydzierzawiona, w celu
którym ochotę maiących zadzierzawienia się wzywaią.

Poznań d. 30. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber Landgerichts = Salarien = Kassen = Rensbant Joseph Lentner und bessen Ebegatin, Helene geborne Lehmann, die gesetzliche Gütergemeinschaft und des Erwerbes mittelst gerichtlichen Vertrages vom 28. Juli c. unter sich ausgeschlossen has ben.

Gnesen ben 7. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaię się ninieyszem do wiadomości, iako Ur, Jozef Leutner Rendant Kassy Salaryiney Sądu Ziemiańskiego i tegoż małżonka Ur. Helena z Lehmanow prawną wspólność maiątku i dorobku układem urzędowym z dnia 28. Lipca r. b. między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Auf die im Offrzefzower Rreife beleges nen Guter Bierufgow und Opatow find, und zwar auf ersteres Rubr. III. Nro. 3., auf letteres Rubr. III. Nro. 11. für die Kammerherrin Sophie Charlotte b. Bojanowefa, geborne Grafin v. Malgahn, jest in Breslau, 70,000 Athle. aus der von ihrem Water, bem verftorbe= nen Staatsminister heinrich Joachim Carl Graf v. Malhahn, am 20. April 1799 in Militsch gerichtlich ausgestellten Urfunde nach Ausweis bes Recognitions= Scheins d. d. Kalisch ben 7. Mai 1799 hypothekarifd verfichert. Die Forberung ift an die Nachlaßmasse bes verstorbenen Banquier Lippmann Meyer Wolff in

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wieruszowie i Opatowie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych a mianowicie na pierwszych Rubr. III. No. 3 na ostatnich Rubr. III. No. 11. dla W. Zofii Karoliny Boianowskiey szambelanowy urodzonéy Hrabiny Maltzahn, teraz w Wrocławiu zamieszkałey, summa tal. 70,000. na mocy sądownie wystawionego przez oyca teyże niegdy Ministra stanu JW. Henryka Joachima Karóla Hrabiego Maltzahn pod dniem 20. Kwietnia 1799. w Miliczu dokumentu i podług wykazu rekognicyinego d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799. hypotecznie iest zabezpieczona. Pretensya ta na mocy Cessyi z dnia 20. Lipca 1826, r. dostala się

Berlin mittelft Ceffions : Urfunde bom 20. Juli 1826 gediehen. Es ift indej= fen die gedachte Schuld = Urfunde vom 20. April 1799 nebft Recognifions= Schein d. d. Ralisch den 7. Mai 1799 verloren gegangen. Cowohl die Cura= toren der Rachlaff-Maffe des Lippmann Meyer Bolff, als auch ber zeitige Eigens thumer ber verpfandeten Guter find bar= über einig, baß die Schuld ber 70,000 Rthl. noch eriffirt. Bir laben baber alle biejenigen, welche an die gebachten Documente als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfande, ober fonftige Briefdinha= ber irgend einen Unspruch zu haben glauben, hierdurch vor, diefen in bem bon und auf ben 5. November 1829, por bem herrn Landgerichte-Rath Boretine in unferm Gerichte-Lofale angefet= ten Termine geltend ju machen, wibri= genfalls die Ausbleibenden mit ihrem etwanigen Anspruche pracludirt und ih= nen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt, Die bezeichneten Documente fur amorti= firt erflart und neue Sopothefen-Inftrumente ausgefertigt werden wurden. Wenn nun aber die Frau Rammerherrin bon Bojanowefa mit ben gebachten 70,000 Rthl. dem Pringen George Carl v. Sef= fen = Darmstadt Durchlaucht auf Sobie von 30,000 Rthl. mittelft Urfunde vom 17. Marg 1802 Sicherheit bestellt, Die= fer aber feine besfallfigen Rechte am 14. August 1806 bem Banquier Joseph Abraham Mofes, jest Joseph Moffen in Berlin, abgetreten, Diefer wiederum in Die Lbschung ber 30,000 Athl. am 16.

do massy pozostałości niegdy Lipp. mann Meyer Wolf Bankiera w Berlinie. Wyżey rzeczony dokument z dnia 20. Kwietnia 1799. r. wraz z wykazem rekognicyjnym d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799 r. zaginal. Tak kuratorowie massy pozostalości Lipmana Meyera Wolf, iako i terazniey. szy właściciel dobr zastawionych w tem się zgadzaią, iż dług ten talarów 70,000, ieszcze exystuie. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye iakiekolwiek mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 5. Listopada 1829. przed Deputowanym W. Sedzią Boretius w mieyscu naszem sadowem zameldowali i udowodnili; w przeciwnym razie niestawaiący z pretensyami swemi iakiemikolwiek prekludowanemi zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie; dokumenta zaś wyżey oznaczone za umorzone uznane i nowe instrumenta hypoteczne wygotowane zostaną. W. Boianowska szambelanowa zaś z rzeczoną summą tal. 70,000. Jasn. Ośw. Karolowi Xiażęciu Hessen Darmstadt na mocy dokumentu z dnia 17. Marca 1802. r. kaucyą w ilości tal. 30,000. wystawiła, tenże zaś JO. Xiąże prawa w téy mierze iemu służące pod dniem 14. Sierpnia 1806. r. Józefowi Abraha+ mowi Moyżeszowi, teraz Józefowi

Rebruar c. confentirt hat, und bas Dri= ginal-Berpfandunge-Inftrument ber Frau Rammerherrin von Bojanowsfa d. d. Militsch ben 17. Marg 1802, fo wie bie Driginal-Ceffion bes Pringen George Carl von Seffen-Darmftadt Durchlaucht bom 14. August 1806 verloren gegan= gen ift, so forbern wir auch alle bie, welche an die zu loschende Post und die barüber ausgestellten Inftrumente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand; ober fonftige Briefs = Inhaber irgend einen Unfpruch zu haben meinen, biefen in bem oben bestimmten Termine anzumel= ben, widrigenfalls bie Musbleibenden mit allen ihren etwanigen Unspruchen werben ausgeschloffen, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt, die Lbschung ber 30,000 Mthl. aber veranlagt werden wird.

Krotoschin ben 26. Juni 1829.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Angel Comment of the State of Angel

Mossen Bankierowi w Berlinie odstapił; tenże ostatni znowu na wymazanie tal. 30,000. pod dniem 16. Lutego r. b. zezwolił. Gdy zaś ori ginalny instrument zastawny W. Boianowskiey szambelanowey d. d. w Miliczu dnia 17. Marca 1802 r. tudzież cessya originalna JO. Jerzego Karóla Xiażęcia Hessen Darmstadt z dnia 14. Sierpnia 1806. r. zaginęły; przeto wżywamy oraz wszystkich tych, którzy do summy wymazać się maiącey i wystawionych względem teyże instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni lub inni iakakolwiek pretensyą mieć sądzą, aby takową w wyżey wyznaczonym terminie zameldowali, w razie przeciwnym niestawaiący wszelkie służyć im mogące pretensye utraca, wieczne w tey mierze nakazane im bedzie milczenie, a następnie wymazanie Tal. 30,000. uskutecznioném zostanie.

Krotoszyn d. 26. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Stedbrief.

Die unten naher beschriebenen, wegen gewaltsamer Befreiung eines auf dem Transport begriffenen Verbrechers beschuldigten Einlieger Jacob Szurzynski und Michael Groffeck alias Kubica aus Bralin haben sich seit dem 14. Septemsber c. aus ihrem Wohnorte heimlich entsfernt, und es ist unbekannt, wohin sie sich begeben.

Sammtliche resp. Civil- und Militatra Behörden, wie auch Dominia und Privat-Personen werden daher hiermit geziemend ersucht, auf diese flüchtig gezwordenen Berbrecher genau zu vigiliren, dieselben im Betretungsfalle dingfest zu machen, und unter einer angemessenen Escorte an mich nach Kempen gefälligst abzuliefern.

# Perfonen = Befdreibung.

1) Der Ginlieger Jacob Gzurzynski; Allter, 48 Jahr; Große, 5 Fuß 3.3off; haare, blond; Stirn, bebedt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Mase, gewöhnlich; Mund, Bart, blond; Rinn, gespalten; Gesicht, poal; Gefichtefarbe, gefund; Statur, unterfett; Befondere Rennzeichen, unbefannt.

# List gończy.

Poniżey bliżey opisani o gwaltowne uwolnienie z transportu pewnego zbrodniarza obwinieni komornicy Jakob Szurzyński i Michał Grossek alias Kubica z Bralina, w dniu 14. Września r. b. potaiemnie się oddalili z dotychczasowego mieysca zamieszkania, i nie iest wiadomo, dokąd się udali.

Wzywamy zatém wszelkie szanowne władze tak cywilne iako i woyskowe, tudzież dominia i prywatne osoby, aby na tychże zbiegów baczne oko maiąc, onychże w razie spostrzeżenia schwytać i pod przyzwoitą strażą mnie do Kempna dostawić raczyły.

# Opis osób.

1) Komornik Jakób Szurzyński. wiek, 48 lat; wysokość, 5 stóp 3 cale; włosy, blond; czoło, przykryte; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, zwyczayne; usta, wasy, blond; broda, nieokragła; twarz, okragła; cera, zdrowa; wzrost, siadły; szczególne znaki, nieznaiome.

#### Befleibung.

Derfelbe ift bekleibet: mit einem blau M tuchenen Ueberrock, einer blau tuchenen kient alten Weste, ein Paar Leinwandhosen, dnie einem schwarzen Hut und einem Paar boty. Stiefel.

2) Der Einlieger Michael Groffect alias Rubica:

Alter, 36 Jahr; Größe, 5 Fuß 4 Boll; Haare, schwarzbraun; Stirn, bedect, Augenbraunen, schwarzbraun; Augen, blaugrau; Mase, gewöhnlich: Mund, Bart, braun; Rinn, rund; Geficht, oval; Gefichtefarbe, gefund; Statur, mittel; Befondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

Einen alten Schafpelz, blautuchene-Weste, ein Paar robe Leinwandhofen, schwarzen hut und ein Paar Stiefet.

Offrzeszow ben 2. October 1829. Konigl. Pr. Eriminal Director bed Roze miner Bezirks,

Raulfus.

## ODZIEŻ.

Miał na sobie surdut modry sukienny, takąż kamizelkę starą, spodnie płócienne, kapelusz czarny i bóty.

2) Komornik Michał Grossek alias Kubica.

Kubica.
wiek, 36 lat;
wysokość, 5 stóp, 4 cali;
włosy: ciemnobrunatne;
czoło, przykryte;
brwi, ciemno brunatne;
oczy, szare;
nos,
usta,
zwyczayne;
wasy, brunatne;
broda, okrągla;
cera, zdrowa;
wzrost, mierny;
znaki szczególne, żadne.

#### Od zież.

Stary kożuch, kamizelka modra sukienna, spodnie płócienne, kapelużz czarny i bóty.

Ostrzeszow d.2. Paźdz, 1829. Król, Pruski Dyrektor Kryminalny Obwodu Kożmińskiego.

Kaulfuss.

Auf ben Holzhöfen am Schießhause ist dieses Jahr vorzüglich trocknes Holz von allen Gattungen und in billigen Preisen zum Verkauf vorhanden. Die Anfuhr ist mit 6 ggr. pro Klaster in der Stadt und Vorstädten, ohne Rücksicht auf Entfernung, weit oder nahe, festgestellt. Die Fuhren sind an der Fischerei-Brücke oder auf den Holzhöfen selbst, vom 1. October ab, anzutreffen. Das Fuhrlohn wird nicht an den Fuhrmann, sondern an die Holz-Wärter mit dem Vetrage des Holzes entrichtet.

in Yanging and Suit 19

and the state of t

1000年的64年,在1000年

Stand has been dealers been been the

.;中国建筑中国中国产品的国际

printer mere with therein.

south the side of the seath, being

Santa to the Control of the Control

Kell Physical Topics on Kreming as

The Take Carping

and the square of the first